## N= 118,

# Posener Intelligenz-Blatt.

Donnerstag, den 17. Mai 1827.

#### Angekommene Frembe bom 15. Mai 1827.

Hr. Prafibent v. Leipziger aus Bromberg, I. in Mro. 169. Wilhelmsstraße; Hr. Pachter Rosnowski aus Szubina, Hr. Erbherr Drweski aus Bzowo, I. in Mro. 168. Wasserstraße; Hr. Erbherr Trzibinski aus Drziskowo, Hr. Erbherr Stablewski aus Kolaczkowo, I. in Mro. 116. Breite Straße; Hr. Cand. d. Jurisprudenz Becher aus Berlin, Hr. Cand. der Theologie Berkan aus Berlin, Hr. Gutsbesizzer v. Skorzewski aus Komorze, I. in Mro. 99. Wilde; Hr. Gutsbesizer v. Koszutski aus Kominko, Hr. Pachter Rudolph aus Solnik, Hr. Oberamtmann Nehring aus Sokoluik, Hr. Bürger Sasnowski aus Warschan, I. in Mro. 243. Breslauer Straße; Hr. Einwohner v. Gluszkowski, Hr. Einwohner v. Brzechfa, beide aus Rychwalo, I. in Mro. 391. Gerberstraße.

Bekanntmachung.

Das bem Franz v. Urbanowski gehbzige, im Posener Rreise belegene Gut Dabrowa nebst Vorwerk Gurowo, soll auf bret nach einander folgende Jahre, nämlich von Johanni 1827 ab, an den Meistbietenden verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf

Obwieszczenie.

Wieś Dąbrowa do massy Franciszka Urbanowskiego należąca, w Powiecie Poznańskim położona, z folwarkiem Gurowo, na trzy po sobie idące lata od Sgo Jana r. b. naywięcéy daiącemu wydzierzawioną bydź ma. W tym celu wyznaczyliśmy and a record by their country and man hard

ben 28. Juni c. Vormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte-Rath Brudner in unferm Parteienzimmer angesetzt, zu welchem wir Pachtlustige mit dem Bemerken einlaben, daß die Pachtbedingungen in unferer Registratur eingesehen werben konnen.

Pofen ben 25. April 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. termin na dzień 28. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Brückner w naszży Izbie stron, na który ochotę dzierzawy maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż warunki w Registraturze naszży przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 25. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das dem Franz v. Urbanowski gehbetige, im Posener Kreise belegene Gut Dzebrowka mit der Haulanderei Zakrzewo, soll anderweitig auf drei nach einander folgende Jahre, nämlich von Johanni 1827 ab, an den Meistbietenden verpachetet werden, und ist der Bietungse-Termin auf den 30. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Brückener in unserm Parteienzimmer angesetzt, zu welchem wir Pachtlustige mit dem Bemerken einladen, daß die Pachtbedingungen in unserer Kegistratur eingesehen wers den können.

Posen ben 25. April 1827. Kbnigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Wieś Dąbrowka do massy Franciszka Urbanowskiego należąca z olędrami Zakrzewo w Powiecie Poznańskim położona, na nowo na trzy po sobie idące lata od S. Jana r. b. naywięcey daiącemu wydzierzawioną bydź ma i termin licytacyjny na dzień 30. Gzerwca r. b. o godzinie 9tey zrana przed Sędzią Brückner w naszey izbie stron wyznaczonym został, na który ochotę dzierzawienia maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż warunki w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 25. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

The second secon

Subhaftatione = Patent.

Die jum Rachlaffe bes zu Pinne bers ftorbenen Pofthaltere Johann Friedrich Gallin gehörigen, bafelbft sub Nio. 13. belegenen Grundftude, bestehend aus ei= nem Wohn= und Wirthshause mit einem Rebengebaube, einem großen Gaftstalle, fo wie mit einem Pferde-, Rub-, Schaaf-, Schweinstall nebst Wagenschuppen, vier-Big fulmische Morgen Uder, funf Mors ben Wiefen, und zwei Garten, im Jahre 1823 gerichtlich auf 6670 Rthlr. taxirt, follen auf den Untrag ber Erben Behufs Theilung meiftbietend verfauft werben.

Wir haben biergu bie Bietungstermine

auf ben 3ten Upril,

ben itten Juni, und ben 25ften Auguft 1827, wovon ber lette peremtorisch ift, jedes= mal Bormittage um 9 Uhr in unferm Partheien-Bimmer bor bem Landgerichte, Rath Schwurz angesett, ju welchen wir Raufluftige mit bem Bemerfen einlaben, baft ber Buschlag an ben Meiftbietenben mit Buftimmung ber Erben erfolgen wird, fofern nicht gefetzliche Sinberniffe eine Ausnahme erfordern.

Pofen ben 28. December 1826. Ronigl. Preufifches Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraciamichen Kreife, Umts Gniemfo=

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do pozostałości w Pniewach zmarłego Jana Fryderyka Gallin należąca, tamże pod Nr. 13 położona, składaiąca się z domu mieszkalnego i zaiezdnego, z przyległościami, z wielkiey stayni zaiezdnév iako też dla koni, krów, owiec i świni, wraz z wozownia, 40 morgami roli, beiu morgamu łaki i dwoma oprodami, w r. 1823 sadownie na 6670 tal. oszacowana, ma bydź na wniosek Sukcessorów dla podziału, naywięcey daiącemu sprzedana. W tym celu wyznaczyliśmy termina licytacyina

> na dzień 3. Kwietnia, na dzień II. Czerwca.

na dzień 25. Sierpnia 1827, z których ostatni zawity, zawsze przedpołudniem o godzinie gtey w naszey izbie stron przed Deputowa. nym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Schwürz, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem zapozywamy, iż przyderzenie naywięcey dziącemu z zezwoleniem Suk cessorów nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Poznań d. 28. Grudnia 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto-dzierzawny Ka trinka pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim, Amcie Gniewkowskim położony, do massy wo, belegene, zur Ritterschafts = Rath v. Hendenschen Konkurs = Masse gehörige Erbpachts = Dorwerk Catrinden nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1,150 Athlr. 5 Sgr., die sogenannte Lüdtkesche Weichsel = Rempe auf 200 Athlr. 10 Sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzben halber desentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs Termine sind auf

den 6ten Juli c. a.,
ben 10ten Angust c. a.,
und der peremtorische Termin auf

ben 8ten September c. 2. vor dem Herrn Landgerichts-Rath Kroll Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besithfahigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet wers den soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe tann ju jeber Beit in unferer Registratur eingesehen werben.

Delyark wieczwieoskiegzande E

the obligation of and well as

Bromberg ben 19. April 1827. Ronigl, Preuß. Landgericht.

District agency district in wiedle. In adday dans, which

konkursowéy Konsyliarza Heyden należący, który podług taxy sądownie sporządzoney na talarów 1150 śgr. 5 iako i Kempa na wiśle położona, Lietkowa zwana, na talar. 200 śgr. 10 oszacowana, ma bydź na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 6. Lipca r. b., dzień 10. Sierpnia r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 8. Września r. b. zrana o godzinie 8. przed Wnym Sędzią Ziemiańskim Kroll w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podanie wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody,

W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły,

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 19. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

There is a state of the state o

Bekanntmachung.

Es foll nach bem bier ausgehangten Subhaftations = Patente, bas in bem Dorfe Braufendorf unter Dro. 25. bei Bomft gelegene Chriftian Marschnersche auf 160 Athlr. gerichtlich tagirte Saus= ler = Ctabliffement in bem bier am 22. Juni b. 3. anftehenden Termine offents lich meifibietend verfauft werben, wogu wir Raufer einlaben.

Die Tare ift in unferer Regiffratur

einzusehen.

Meferit ben 8. Mary 1827.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, będzie zagroda Krystyana Marschner w wsi Brudzewie pod Babimostem pod Nro. 25. leżąca, publicznie naywięcey daiacemu, w terminie na dzień 22go Czerwca r. b. przypadaiącym, tu w Międzyrzeczu przedawana.

Ochotę kupienia maiących wzy-

wamy nań ninieyszem.

Taxe w Registraturze naszév przevrzeć można.

Międzyrzecz d. 8. Marca 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarfeit im Inomraclamichen Rreife, bem Ferdinand bon Sagen jugehbrige Berrichaft Roje= wo, wozu die Dorfer Altendorf Rro. I., Wybranowo Nro. 88., Kaczfowo Nro. 96., Neudorf Mro. 176, Sandborf Mro. 243. gehoren, welche nach ber landschaft= lichen Taxe auf 80,789 Rthir. 24 Ggr. 2 Pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Gläubiger Schulden halber Dffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und ift, ba in bem am 31. Df= tober b. 3. angestandenen peremtorischen Termine fein Gebet abgegeben morten Patent Subhastacyiny.

Maietność Rojewska pod jurys. dykcyą naszą, w Powiecie Jnowrocławskim położona, do Ur. Ferdynai da Hagen należąca, do któréy wsie Altendorff Nro. 1., Wybranowo No. 88., Kaczkowo No. 96., Neudorff No. 176., Sanddorff Nro. 243. należą, która podług taxy przez Landszaftę sporządzonéy, na talarów 80789 śgr. 24 fen. 2 iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywiecey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin 4ty licytacyiny, ponieważ w terminie peremtorycznym dnia 31. Paż.

ift, ein vierter Vietungs = Termin auf ben 21. Juli 1827 vor dem Herrn Landgerichte Misselfessor Mors Vormittage um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähligen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demsselben die Guter dem Meistbietenden zusgeschlagen, und auf die etwa nachher einskommenden Gedote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tage vorge=

fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 1. Februar 1827.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

dziernika r. z. żadne licytum podane nie zostało, na dzień 21. Lipca 1827. zrana o godzinie gtéy przed Ur. Moers Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym dobra te naywięcey daiącemu przybite zostaną, na póznieysze naś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 1. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediftal = Citation.

Von dem Königlichen Landgeriche zu Fraustadt werden die unbefannten Erben bes am 17. August 1789. in dem Dorfe Podrzecze bei Gostin verstorbenen Joseph von Modlibowsti, dessen Machlas aus einer im hypothekenbuche des im Schrimsmer Kreise belegenen Guts Mizoczyn

Zapozew Edyktalny.

Sukcessorów niewiadomych niegdy Józefa Modlibowskiego zmarłego na dniu 17. Sierpnia 1789. w wsi Podrzeczu pod Gostyniem, i tychże dalszych spadkobiorców lub naybliższych krewnych Król. Sąd Ziemiański w Wschowie ninieyszem wzywa,

Rubr. III. Nro. 3. eingetragenen Forberung von 8166 Rthlr. 20 far. be= fteht, und beren Erbnehmer ober nachfte Bermandten aufgeforbert, fich jur Em= Pfangnahme biefer Berlaffenschaft ent= weder schriftlich ober perfonlich vor ober Spateftene in bem hierzu auf ben 16. Januar 1828. por bem Deputirten Juftig = Affeffor Rugner angesetten Ter= mine bei Ginreichung ber ihre Legitima= tion als Erben nachweisenben Urfunden in ber Regiftratur bes unterzeichneten Gerichts zu melben, und bafelbft weitere Unweisungen zu erwarten, wibrigenfalls ber Nachlaß bes vorerwähnten Joseph v. Modlibowefi als ein herrenlofes Gut bem Fiscus ber Ronigl. Regierung gu Pofen anheimfallen, auch ber nach Ab= lauf Diefes Praclusiv = Termins fich etwa erft melbende Erbe fammtliche mit dem Dachlaffe fcon vorgenommenen Sand= lungen und Dispositionen bes Ronigl. Fisci anzuerkennen, und zu übernehmen fculbig, von ihm meber Rechnungele= gung, noch Erfat ber gehobenen Rutun= gen gu fordern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, was alsbann noch bon ber Erbschaft vorhanden ift, gu be= gnugen verbunden fein wird.

Frauftadt den 8. Februar 1827. Roniglich Preuf. Landgericht.

ażeby sią do odebrania pozostałości tegoż Józefa Modlibowskiego, składaiacéy się z summy 8166 Tal. 20 śgr. na dobrach Mszyczynie Powiatu Szremskiego w Rubr. III. Nro. 3. hypoteczney lokowaney, lub pismiennie lub osobiście przed a naypózniey w terminie tym końcem na dzień 16. Stycznia 1828, przed Delegowanym Ur. Kutzner Assessorem wyznaczonym, przy złożeniu potrzebnych dowodów legitymacyinych w Registraturze podpisanego Sadu zgłosili, i tam dalsze rozporzadzenia oczekiwali, albowiem w razie przeciwnym pozostałość wspomnionego Józefa Modlibowskiego iako dobra pana nie maiące (bonum vacans) skarbowi przypadnie, i sukcessor, któryby się po upłynieniu powyższego terminu prekluzyinego dopiero zgłosić miał, wszelkie z ta pozostałością iuż przedsięwzięte czynności i rozrządzenia Krolewskiey Regencyi bez złożenia rachunków lub wynadgrodzenia pobieranych użytków przyznać i przyjąć i iedynie na tem, cokolwiekby się na ówczas ieszcze z sukcessyi znaydować mogło, przestać obowią anym będzie.

Wschowa d. 8. Lutego 1827. Królewski Sąd Ziemiański. Subhaffations : Patent.

Bufolge Auftrage bes Ronigl. Landge= richts zu Pofen haben wir im Wege ber nothwendigen Subhaftation zum offentli= chen Berfaufe bes sub Nro. 278. bierfelbst belegenen, ben Tuchmacher Ga= muel Eggertichen Cheleuten jugeborigen Grundftude, welches bor bem Brande auf 290 Athlr. gerichtlich gewurdigt worden ift, und wofur im letten Termi= ne ein Meifigebot von 190 Rthir. gethan ward, jest, nachdem noch die fur die ab= gebrannten Gebaude festgefetten Brand-Entschädigunge Gelder mit 573 Rthlr. 20 Ggr. hingufommen, welche gleich= falls mit ausgeboten werben, einen an= berweiten peremtorifchen Bietungs = Ter= min auf ben 23. Juli c. Bormittags um 8 Uhr in unferer Gerichteftube anberaumt, wozu wir Raufluftige biermit ein= laben. Der Zuschlag gegen gleich baare Bezahlung in Courant wird erfolgen, fo= fern gefetgliche Sinderniffe nicht eine Musnahme machen.

Die Taxe kann ju jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Rogafen den 3. Mai 1827.

Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy do publicznego sprzedznia gruntu pod Nr. 278 polożonego mal-Zonkom Samuel Eggert własnego, który przed ogniem na 290 Tal. sądownie oceniony został i za który w terminie ostatnim licytum 190 talar. ofiarowano, do którego teraz iescze za pogorzała budynki 573 tal. 20 śgr. feuerkassy przystępuie, które się także kupuiącym zostanie, w drodz koniecznéy subhastacyi termin peremtoryczny na dzień 23. Lipca c. zrana o godzinie 8méy w izbie Sądu naszego, na który chęć kupienia maiących wzywamy. Przybicie za natychmiast gotową zapłatą w brzmią. cym kurancie nastąpi, ieżeli prawne przeszkody niezaydą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Rogoźno d. 3, Maia 1827.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

### Beilage ju Mro. 118. des Posener Intelligeng : Blatts.

or applications after a left three leading of the property of

### Spictal = Citation.

erectional was trained and evidence

Lant Antrag des Testaments = Erekustors des zu Pempowo verstorbenen Brobssten Wonciech Suchowski, werden sammtsliche unbekannte, so wie die im Testamente aufgeführte, ihrem Wohnorte nachtheils unbewußte Erben des Testators, nämlich:

1) ber Loreng Maciejewski;

2) die Sophia Graberefa geb. Mas ciejewefa;

3) der Frang Gieick;

- 4) die Catharina Rogustiewicz geb. Sieief;
- 5) ber Johann Lafomedi;
- 6) ber Difolaus Lafomedi;
- 7) bie Wittwe Janida geb. Lafos meda;

8) bie Antonina Mroczyńska geb. Dy= niarska;

9) das Philippiner-Rlofter in Gofinn;

10) bie Pfarrfirche in Bafrgewo, und

11) bie Pfarrfirche in Domachowo, als auch alle diejenigen, welche an die Probst Suchowskische Masse eine Fordez rung baben, und biese nachzuweisen im Stande sind, hiermit vorgeladen, sich in dem auf den 6. August 1827. ansberaumten Termine, hieselbst in unserm Gerichts-Lotale entweder personlich, oder durch einen gesehlich zulässigen Bevollz machtigten zu gestellen, widrigenfalls sie

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Exekutora Testamentu ś. p. Xiędza Woyciecha Suchowskiego Proboscza z Pempowa, zapozywamy wszystkich niewiadomych, iakoliteż w testamencie umieszczonych, lecz z pobytu niepodanych Sukcessorów, Testatora, mianowicie;

- 1) Wawrzynca Maciejewskiego,
- 2) Zofią z Maciejewskich Graberską;

3) Franciszka Sieyka;

- 4) Katarzynę z Sieyków Kozuszkiewiczową;
- 5) Jana Łakomeckiego;
- 6) Mikolaia Łakomeckiego;
- 7) z Łakomeckich Janicką wdowę;
- Antoninę z Dyniarskich Mroczyńską;
- 9) Klasztor xięży Filipinów w Gostyniu;
- 10) Kościół parafialny w Zakrzewie i
- 11) Kościół parafialny w Domachowie:

iakoliteż wszystkich tych, którzy do massy Xiędza Suchowskiego Proboscza, pretensye maią, i takowe udowodnić są w stanie, ażeby się w wyznaczonym na dzień 6. Sierpnia 1827 terminie, w lokalu Sądu naszego lub osobiście, lub też przez Pełnomocnika prawnego sta-

ju gewärtigen haben, bag fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erflart, und bamit an basjenige werden verwiefen werden, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Daffe noch übrig bleibt.

Goffon ben 29. Oftober 1826. Ronigt. Preug. Friedensgericht.

wili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się maią, że wszelkie swe prawa pierwszeństwa utracą, i tylko de tego, co po zaspokoieniu melduiących się Wierzycieli, w kassie pozostanie odesłanemi będą.

Gostyń d. 29. Października 1826: Król. Pruski Sąd Pokoiu. the december Endowed I, necessit intallity

Befanntmachung.

Bufolge Auftrage bes Ronigl. Landge= richts zu Meferiß fell ber Reubau bes herrschaftlichen Diebstalles ju Ruchocic, und bes Schaafftalles in Rattay, an ben Minbestforbernben in Entreprise ausge= than werden. Bu biefem Ende haben wir einen Zermin auf ben 29. Mai c. in loco Ruchocic angesett, zu welchem wir Unternehmungefahige hierdurch mit bem Bemerten einladen, bag bie Une fcblage ber refp. Bauten jeber Zeif in un= fererRegiffratur eingesehen werben tonnen.

Mollftein ben 2. Mai 1827.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Lary of some steel of the control of the state of the

The market of the bar barmer before and

Stósownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, budowa nowéy obory dworskiéy w Ruchocicach i nowéy owczarni w Rata. iach, naymniéy żądaiącemu publicznie w entrepryzę wypuszczoną być ma. Celem tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 29. Maia r. b. przed południem o godzinie 10. w Ruchocicach, na który ochotę podięcia się budowy téy maiących, ninieyszém z tém nadmieniem wzymamy, iż anszlagi każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzanemi być moga.

Wolsztyn d. 2. Maia 1827. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Stedbrief.

Uniergedi aus Cfalmirowice, Inomras wentowy z Skalmierowic Powiatu Inowraclamer Rreifes, welcher wegen Ber- wrocławskiego, kiory o podeyrzenie bachtes ber Abtreibung ber Leibesfrucht spedzenia płodu Jadwidze Krolownie

List gonczy.

Der Defonomie-Schreiber Ctanislaus Stanislaw Unierzycki pisarz pro-

ber Hebwig Krolowna zur Untersuchung gezogen werden sollte, hat sich am to. Juni v. J. aus genanntem Orte heimlich entfernt, ohne daß sein gegenwärtiger Aufenthalt zu ermitteln ist.

Sammtliche resp. Behörden werben bienstergebenst ersucht, auf ben Flüchtling vigiliren, denfelben im Betretungsfalle arretiren und an uns abliefern zu laffen.

Der Unierzocki ist ungefahr 25 Jahr alt, unfersetzer mittler Statur, hat ein rundes Gesicht, eine kurze Nase, brausnes Haar. Bei seiner Entweichung war er mit einem blautuchenen Mantel mit einem Kragen, einem Ueberrocke von derzgleichen Tuch), einer rothen zeugenen Weste, blautuchenen Beinkleibern, kurzen kalbledernen Stiefeln, einem hohen schwarzen Filzbut bekleibet.

Roronowo den 5. April 1827.

miał bydź pociągniony do inkwizycyi, oddalił się potaiemnie z mieszca zamieszkania swego; i pobyt iego nie może bydź wyśledzony

Wzywamy wszelkie Władze tak woyskowe iako i cywilne, iżby na zbiegłego baczne dały oko, a wrazie schwyceniago dostawiły nam onegoż

pod pewną strażą.

Unierzycki liczy około 25 lat wieku swego, iest sytuacyi mierney i posiadłey, ma twarz okrągłą, nos krótki, włos ciemny. W czasie ucieczki był ubrany w płascz z kolnierzem z sukna granatowego, w surdut z sukna podobnegoż, kamizelkę czerwoną, spodnie z sukna granatowego, krótkie boty z cielęcey skóry, i kapelusz wysoki czarny okrągły.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

#### Subhaffations=Patent.

Die in Hellefelb unter ber Sppothesten=Nummer 27. belegene, ben Josua Strobelschen Scheleuten gehörige Erdzinesstelle nebst Zubehör, welche gerichtlich auf 903 Rehler. 7 Sgr. 6 Pf. geschäht ist, soll Schulden halber in dem vor dem Deputirten Justigrath Pratsch auf den 31. August a. c. Bormittage um 8 Ubr in unserm Instruktiones Zimmer anstehenden peremtorischen Termine bffentslichan den Meistbietenden verkauft werden,

Patent Subhastacyiny

Mieysce czynszowne w Jasnem polu pod numerem hipotecznym 27. położone, do małżonków Jozuego Strobel należące, wraz z przynależytościami na 903 tal. 7 śgr. 6 fenig. sądownie oszacowane, z przyczyny długów w terminie peremtorycznym przed Deputowanym Sędzią Pratsch na dzień 31. Sierpnia r. b. o godzinie 8. zrana w izbie naszéy Instrukcyiney wyznaczonym, naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź ma, do którego to terminuchęć

woju befiffahige Rauffuftige eingelaben kupna maigcy i do posiadania zdobif, werben. In a se manage on Mable

Die Tare fann in unferer Registratur musza, zapozywaią się. mahrend ber Dienfiftunden eingesehen Taxa w Registraturze naszey pod. werben.

Rrotoschin ben et. April 1827. byde może. Fürfil. Thurns und Tarisiches Krotoszyn d. 11. Kwietnia 1827.

policing, do actioned tongers Light to the street of the decourt

SECURIO SECONDE E SESSECTION DE

becaute of the second of the section of the section

as dered 31 brettenia c.b. &

godeline S. sena w let a nazyly in.

state of the state weetlern . market

ter all the trailer of the terminate bede in which to be a series of the

którzy gotową kaucyą 50 tak złożyć

czas godzin służbowych przeyrzana

Fürftenthume : Gericht. Xiqiecia Thurn i Taxis Sad heres en wag bog ng prijulio a Xiçsiwa. atsara sho

The in good the uniterious Capellies

build my tropping to the different Superficial Chilarini cinarias Ecolomic

will aller to before to the state of the state of

not in the same of the arms

& int spermarch ........ the in the confidence of the state of the

thirt in merry und bereit and and

untrain fluctiful organities coffering and bel

addition and a notice that have a

med by him never in thing to be

Bei meiner Ruckfehr von Leipzig empfehle ich mich mit bem neufien Parifee Damenput und mit affen bagu einschlagenden Artifeln, verfpreche prompte Bedienung und bie billigften Preife gu notiren. Carl Fried. Baumann, amebes effet and and de de glade state to alten Martt Dro. 94. mails agentification and a poly thems these temperature station time that interior

Glasbutten : Ungeige.

The second of the second second

Millen Glashandlungen und reip. Glasbenothigten empfehle ich meine auf Bem rechten Bartha Ufer grade über Neubrud, eine balbe Meile binter Broute, ans gelegte Glashutte Alexandrows, mit ber Berficherung, bag Jeber, ber feinen Bebarf an grun:m Tafel- und Bouteillen - Glafe bon meiner Sutte entnehmen wird, bei ben billigften Preifen mit vorzüglich reinem guten Glafe verforgt werben foll.

Pofen ben 14. Mai 1827. gr. Bielegelb.